Mn

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 166. Donnerstag, den 13. Juli 1843.

Ungekommene Fremde vom 11. Juli.

Br. Gymnafiallehrer Fechner aus Bromberg, Fran Dberlehrerin Holzschuher aus Deferit, I. Mublenftr. Rr. 20.; Die Grn. Guteb. Graf herzberg aus Trabau, Moznowefi a. Polen, Sr. Prof. Sutier a Berlin, Frau Ginm. Streder a. Podlacbien, Sr. Raufm. Gruff aus Driefen, I. im Hotel de Berlin; Die hrn. Guteb. v. Prus fimefi aus Garbia, v. Pruefi aus Biccgyn, v. Seidlig aus Grodzicki, Frau Guteb. v. Roczorowefa aus Piotrfowice, Frau Dberamtm. Edert aus Comidnitt, Sr. Def. Stafgeweff a. Malegin, f. im Hotel de Saxe; bie grn. Def. Batfoweff a. Rubnif, Jamifzewsti a. Bafgtowo, fr. Probft Montafzewsti a. Gosciefgyn, Die frn. Gutep. v. Zaczanowell aus Strzyżew, Ploczoneli aus Amt Bul, I, im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. v. Got a. Liegnig, Br. Umterath Blebig a. Rofitten, Br. Infp. Bolny and Onefen, I. in ber goldnen Gane; Sr. Guteb Graf Bninett aus Camoftrzel, Br. Kaufm. Jachnicher aus Rodlit, I. im Hotel de Vienne; die grn. Kauff. Jaccond aus Lyon, Luberit aus Berlin, Willenberg aus Genthin, Die gen Guteb. v. Bronifoweff aus Bielec, Wirth a. Lopienno, f. im Hotel de Rome; Die Grn. Buteb. Graf Plater a. Gora, v. Zoltowell a. Czacz, Jachimowicz a. Golimowo, I. im Bager; Die Ben Guteb. v. Malegewell a. Rruchowo, Baron v. Schwanenfeld aus Robelnit, v. Baremba aus Gady, fr. Ronigl. Kammerberr Graf Radolineff a. Biernit, Serr Apoth. Mannigel aus Grag, I. im Hotel de Baviere; Die herren Probifte Piotrowefi aus Zione, Grufgliewicz aus Straplce, Wiggalefi a. Bilfrance, Rowalewsti aus Sinpp, Bodgiansti aus Grabowo, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. Chyleweft aus Struchowo, Sr. Abministrator Schlarbaum aus Bernifi, I. im fcmargen Abler; herr Buchhandler Alexander aus Rogafen, Die herren Rauft. Brand aus Neuftadt a. 2B, Alexander aus Plefchen, Cohn a. Offromo, Lowisfohn aus Rogafen, It im Gichborn; Sr. Guteb. v. Swinareti aus Rafujaby, Die

Gutebefiger-Frauen v. Kalfftein aus Mielefgyn und Goftometa aus Swiecic, I. im

one exeguire, I the Endbern, The Gater. D. Chinards and Butters will

Bekanntmachung. Muf bem 1) Folio bes Gutes Rosnowo , Pofener Rreis fee, ift unter Rubr. III. No. 1. eine Protestation de non intabulando fur Die gefdiebene v. Gajemeta, Mina ges borne von Mielapista, wiederverebep. Mycietofa wegen ihrer Dotalgelder von 100,000 Gulden polnifc auf Grund ber pon ihrem Chemann Bonabentura p. Gajemeli im pofenfchen Grodgerichte unterm 27. Juli 1787 errichteten Reformatione : Berfchreibung ex decreto vom 28. Oftober 1797 eingetragen, und bei biefer Protestation eine fernere Pro= teftation fur Die Gefdwifter Jofeph und Unonyma bon Gajewefi megen ber ihr pon ber Unna gebornen v. Mielannsta wiederverehelichten v. Mycielefa in bem Abkommen bom 29, Mai (29. Juni) 1794 ausgesetten u. auf die vorftebenden Dotalgelber angewiesenen 100,000 Gulben ex decreto bom 30. Oftober 1799 permerft worden. Demnachft ift bie lett gedachte Protestation auf Grund ber Er: faintniffe, eroffnet ben 8. Geptember 1800 und 26. Juni 1801 fur bie Gefdwifter Jofeph und Anonyma v. Gajems efi ale eine wirkliche Realfduld gufolge Defrete vom 5. Auguft 1805 fubingroffirt worben. parling of General and and Benefix to

Council and Stonofour Die Course San reaners

White the a thing with the

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr Rosnowa, powiatu Poznańskiego, zapisana jest w Rubr. III. Nr. 1. protestacya de non intabulando dla Ur. Anny z Mielżyńo skich, rozwiedzionej Gajewskiej, powtórnego ślubu Mycielskiej, względeni summy dotacyjnéj 100,000 złotych polskich, na mocy zapisu reformacyi. nego przez Bonawenture Gajewskiego małżonka jej w Grodzie Poznańskim na dniu 27. Lipca r. 1787 zeznanego, a to w skutek rozrzadzenia z dnia 28. Października r. 1797, przy któréj to protestacyj dalsza protestacya dla Józefa i Anonymy rodzeństwa Gajewskich względem 100,000 złotych, im przez Annę z Mielżyńskich powtórnego ślubu Mycielska, układem z dnia 29. Maja (29. Czerwca) 1794 r. wyznaczonych, a na poprzednia summę dotacyjna assygnowanych, w skutek rozrządzenia z dnia 30. Października r. 1799 zanotowana została. Protestacya na ostatku pomieniona została następnie. na mocy wyroków, ogłoszonych na dniu 8. Września r. 1800 i 26. Czerwca r. 1801 dla Józefa i Anonymy rodzeństwa Gajewskich, jako rzeczywisty dług realny, w skutek rozrządzenia z dnia 5. Sierpnia T. 1805 subintabulowang. ar in totiffeste ben denig Joseph v. Gajewell hat bie ihm zusstehende halfte mit 8333 Athl. 10 fg. tout Ceffion vom 21. Juni 1820 bem Joseph von Dzegaleli abgetreten und dieser laut Testaments, eröffnet den 27. Februar 1823 seine Chegattin Josepha geborne v. Rudnicka und seine Kinder Franz, Stephan und Emilie zu Erben eingesetzt, von welchen die letzte, Emilie verehelichte v. Chtapowella diese Forderung laut Rezesses vom 15. Juni 1840 zum alleinigen Eigenthume erworben hat. Die Forderung belastet gleichzeitig Chopeno I. und II. Antheils und Stwolno.

Bei ber Vertheilung ber Kaufgelber best im Jahre 1827 in nothwendiger Subhastation verkauften Gutes Rosnowo, wurde das über die Forderung beigebrachte Dokument insofern für unvollständig bestunden, als der Vergleich vom 29. Mai (29. Juni) 1794 mit der Note über die protestativische Ingrossation der Forderung abhanden gekommen ist, und daher ist der auf die Vost fallende Vetrag von 8333 Athl. 10 sg. zu einer Spezial-Masse genommen worden.

Es werben jest diejenigen unbekannten Personen, welche als Eigenthumer Erben, Ceffionarien, Pfandinhaber ober sonst Berechtigte Anspruch an die Spezial-Masse zu haben vermeinen, aufgeforbert, dieselben spätestens in dem auf den 6. September 1843 Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius v. Biolecki in unserm Instruktionszimmer an-

Ur. Józef Gajewski odstąpił połowe na niego przypadająca 8333 Tal. 10 sgr. podług cessyi z dnia 21. Czerwca r. 1820 Józefowi Ożegalskiemu, a tenže ustanowił testamentem, ogłoszonym na dniu 27. Lutego r. 1823 spadkobiercami swemi, Józefę z Rudnickich swa małżonkę, oraz Franciszka, Szczepana i Emilia, dzieci swoich, z których ostatnia Emilia zamężna Chłapowska, pretensyą rzeczoną mocą działów z dnia 15. Czerwca r. 1840 jako wyłączoną własność nabyła. Pretensya pomieniona ciąży zarazem dobra Choyno, oddziału I. i II. i Stwolno.

Przy podziale summy kupna dóbr Rosnowa, r. 1827 w subhastacyi koniecznéj sprzedanych, uczyniono zarzut, iż dokument na pretensyą niniejszą złożony jest niedokładnym, ponieważ układ z dnia 29. Maja (29. Czerwca) r. 1794 z notą zaintabulowania sposobem protestacyi pretensitéj, zaginął, dla czego summa na pomieniony kapitał przypadająca 8333 Tal. 10 sgr. do massy specyalnéj wzię tą została.

Wzywają się przeto teraz wszystkie osoby nieznajome, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, dzierzyciele, lub jakokolwiek umocowani, pretensyą do wzmiankowanej massy specyalnej mieć mniemają, aby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 6 go Września 1843 zrana o godzinie

beraumten Termine bei Bermeibung ber Praflufion geltend du machen.

Pofen, ben 30. Januar 1843.

Konigliches Ober-Landesgericht;

2) Proclama. Auf bem im Wasgrowiecer Kreise belegenen abelichen Gute Chocissewo stehen Rubrica III. Nro. 7. auf Grund ber Notariats. Obligation vom 10. März 1821. 12,500 Athlr. Braut, schafgelber für die Marianna geborne v. Zoltowöka, Ehefrau des frühern Besitzers Ignaz von Daleszynöki, zufolge Berfüsgung vom 9. Juni 1823. eingetragen.

Das über biefe Poft ausgefertigte Sy= pothefen Dofument, beftehend aus ber er= wahnten Notariats = Dbligation pom 10 Dars 1821. nebft Ingroffations = Note und Sppotheten = Recognitionefcbein vom 9. Juni 1823. ift angeblich verloren ge= gangen. Es merben baber alle biejenis gen, welche an biefes Dofument als Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfandinhaber ober aus einem andern Grunde Unfprh= che zu haben glauben, hierburch aufgefor= bert, Diefe ihre Unspruche spateftens in bem am 6ten September b. 3. Bors mittage 41 Uhr in unferm Inftruttions, simmer por bem Deputirten herrn Dberlandes = Gerichte - Uffeffor Flottwell anbes raumten Termine anzumelben, mibrigen=

łotéj przed Ur. Ziołeckim, Referendamem w naszej sali instrukcyjnej wyznaczonym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili i dowody na poparcie praw ich służące podali.

Poznań, dnia 30. Stycznia 1843. Król. Sąd Nadziemiański;

who a will. Wydz.

Proclama. Na mocy obligacyi notaryalnéj z dnia 10. Marca roku 1821. zapisano w skutek rozrządzenia z dnia 9. Czerwca roku 1823. w 110 brice III. pod liczbą 7, księgi hypctecznéj wsi szlacheckiej Chociszewa położonéj w powiecie Wągrowieckim, dla Maryanny z Żołtowskich, małżonki dawniejszego dziedzica Ignacego Daleszyńskiego summę posagową w ilości Tal. 12,500.

Gdy dokument hypoteczny, wygotowany na ten intabulat, askładający się z wzmiankowanej obligacyi notaryalnéj z dnia 10. Marca roku 1821. wraz z zaregestrowaniem intabulacyi i wykazu hypotecznego z dnia 9. Czerwca r. 1823. podobno zaginał, przeto wzywamy niniejszém wszystkich, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, bądź jako posiadacze zastawu, lub z innego źródła pretensye do wspomnionego dokumentu mieć mniemają, ażeby w terminie na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 11. przed Wielmożnym Flottwell, Assessorem Sadu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyzna-

falls fie mit ihren Unspruchen werden czonym, zglosiwszy się, prawo swoje praflubirt werben, ihnen ein ewiges Still- udowodnili, gdyż w razie przeciwnym fchweigen auferlegt, und bas Dofument für amortifirt ertlart werben wirb.

Bromberg, ben 23. Mai 1843.

3) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadt = Gericht gu Meferig.

Das zum Rachlaffe bes Burgermeifters Chriftian Biebig und feiner Chefrau Un= na Maria geborne Ringel gehörige hierfelbft unter Dro. 352. fruher 295. bele= gene aus einem Bohnhaufe, Birthichafte= gebauben und einem Garten beffebende Grundftud, abgeschätt auf 1630 Rthlr. 27 fgr. 6 pf. gufolge ber, nebft Bedin= gungen in ber Registratur einzusehenben Zare foll am 15. September 1843. Bormittage 12 Uhr an ordentlicher Ge= richteftelle fubhaftirt werben.

Mlle unbefannten Real : Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in biefem Zermine ju melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefanne ten Intereffenten

1) Die verehelichte hauptmann Unna Charlotte Friederife Simonin be Dil= Ion, geb. Gumpert und beren Chetone gatten und mit birede negitamise. spodziewaćsię mają, iż z pretensyami s vemi zostana wykluczeni, im wieczne nakazane będzie milczenie, a dokument ten za umorzony uznanym zostanie.

Bydgoszcz, dnia 23. Maja 1843. Ronigliches Dberlandesgericht. Krol. Gtowny Sad Ziemiański.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Grunt do pozostałości po śp. burmistrzu Chrystyanie Viebigi malżonie jego Annie Maryi z Kintzlów należący, tu pod liczbą 352. dawniej 295. położony, składający się z domu mieszkalnego, budynków gospodarskich, oszacowany na 1630 tal. 27 sgr. 6 f. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być w terminie na dniu 15. Września 1843. przed południem o godzinie 12. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci:

1) zamężna kapitanowa Anna Szarlota Frydryka Simonin de Dillon z Gumpertów i jej małżonki,

Strafe Mr. 30., verwachtet verden.

- 2) bie unbefannten Erben ber Mittwe 2) nieznani sukcessorowie wdowy pert, merben hierzu offentlich porgelaben.
  - Schroederowej, dawniej zame. dert Johanne Juliane geb. Gum= Znej Zachertowej, Joanny Julianny z Gumpertów, zapozywają się niniejszém publicznie.
- Bromberg, ben 23. 34) Bekanntmachung. Montag ben 17. Juli c. Bormittage 11 Uhr wird im Magazin Nr. I. eine Quantitat Roggen-Rleie, Fugmehl und Roggen-Raff gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbirtenben verlauft.

Pofen, ben 11. Juli 1843.

Ronigt Proviant Umt.

- 5) Meine Berjegung von Gnefen nach Pofen in ber Gigenschaft als Juftig = Com= miffarine beim Ronigl. Dberlandes, und Dberappellationegericht, und als offentlicher Motar im Großherzogthum Pofen, fo mie auch, daß ich mein Bureau im ehemaligen Barichauer Sotel, Breslauer Strafe Dr. 30., eroffnet habe, zeige ich hiermit er= gebenft an. Pofen, ben 9. Juli 1843. Sobesti.
- 6) Buterpacht. Die im Schubiner Rreife, bicht an ber Mete, 2 Meilen von Nadel belegenen Guter, als:
  - I. die herrichaft Smoguleborf, beffehend aus bem Borwert gleichen namens, bem Bormerte Lastownica, fo wie auch aus theile Bind- und Dienftborfern, Smoguleborf, Reudorf, Lastownica und Miecztowo, enthaltend: a) Dominials Uder 1414 M 2 [ R., b) Wiefen 363 M. 162 [R., c) Garte 96 M. 27 DR., d) Raum und Balbhutung 3287 M. 29 DR., e) Sandbiensttage ungefahr 10394, f) Spannbienfttage 1431, und außerdem noch bebeutenbe Sand- und Spanndienfte, als jum Getreibeausfahren, bon einer bebeutenden Diefe bas heu abzumaben, fo wie auch holz anzufahren, und bergleichen;

II. bas in bemfelben Rreife belegene, mit ber obigen herrschaft grenzende Gut Chwalifjewo, enthaltend: a) Dominial-Ader 1392 M. 2 . R., b) Garte 52 M. 43 DR., c) Dominial=Biefen 126 M. 133 DR., welchen noch 100 D. Nutwiesen jugegeben werden, d) Balbhutung ungefahr 450 D.,

e) bedeutende Sanddienfte von ben Ginliegern,

follen auf Berlangen bes Guteherrn im Wege einer Privat-Licitation einzeln, und awar bie erfteren auf 3, bie andern auf 9 Jahre, ohne Inventarium por bem unter-Beichneten Juftig = Commiffarius und offentlichen Rotor in termino ben 26. Juli a. c. in beffen Geschaftsbureau bem ehemaligen Baricouer Sotel, Breslauer Strafe Dr. 30., verpachtet werben.

Pachtluftige muffen bor bem Beginn ber Licitation eine Caufion, gu ber erffen herrichaft von 1000 Rthir, und gu ber anderen von 500 Rthir, erlegen, und nach bem Bufchlage folche bis auf Gobe einer einjahrigen Pacht in Pfandbriefen. von denen fie bie eigentlichen Binfen, ober in baarem Gelbe, von bem fie 4 Procent erhalten merben, ergangen muschan tibin uschlof um wound gest

Unter ben Dachtbewerbern wird bem Guteberrn bie 2Bahl porbehalten.

Die Pachtbedingungen fonnen jebergeit im Bureau bes Unterzeichneten eingesehen werden, i Posen, den 9. Juli 1843. hanning den Gobesti.

7) Der in meinen Dienften befindlich gewesene Umtmann Bilbelm Zeiche mann, ift in meinen Auftragen por langerer Zeit bier nach Pofen gereift, bat Diefeiben theilweife erledigt, theilmeife nicht, und ift trog wiederholter Aufforderung, Rechnung ju legen und gu übergeben, nicht erfchienen. Sch erfuche baher Diejenigen, welche von bem Aufenthaltsorte bes ze. Teich mann etwas wiffen, mir benfelben gefälligft anzuzeigen, um-ben Weg Rechtens gegen ihn gu ergreifen, ba er noch Gelder bon mir hinter fich bat. Colof Tub, ben 14. Juni 1843.

.idung Carl bon Gereborff.

8) Bekannemachung Mittwoch ben 12. b. M. wird bie 1. Abtheilung unferer Runftausstellung gesthloffen und Montag ben 17. b. D. mit ber 2. Abtheilung wieber eroffnet werben, welche alebann bis jum 6. August ausgestellt bleiben wird.

Der Bermaltunge Musichuf bes Kunft- Bereins für das Großberzogthum Pofen.

Im Auftrage: Rebbein, Prem.-Lieut. und Abjutant, als Gefretair. Der und Lindenftenfen Gete ift gu Michaelt ein Laben, 2 Stuben.

- 9) Birtlicher Ausbertauf von beutschen und englischen Jumelen, Golbund Gilbermaaren, ale: Uhren, Bijouterien, Brillen, Dofen, Damen= und herrnfetten. Cammthiche Gegenffande werden unter bem Ginfaufspreife Dr. 14. Schub. macherftrafe im erften Stod von 8 Uhr Morgene bie 8 Uhr Abende aus freier Sand verlauft. (9) Donnerflag ben 13. Juli großes Gurten-Kopnert im Schilling.
- 10) Bur gefalligen Beachtung. Geit bem 1. Juli c. ift bas an ber Bres, lauer Chauffee belegene Ctabliffement Dullatshaufen an bie Unterfchriebene ubergegangen und bittet ein geehrtes Publifum biefelbe unter bem Berfprechen reeller und punttlicher Bebienung um recht baufigen gutigen Befuch.

Dofen, ben 10. Juli 1843.

henriette Birth.

11) Rothichilb. Diefe neue Sonte Rauchtabat erhielt ich aus ber Fabrit ber herren Bilb. Ermeler & Comp. in Berlin, und empfehle folchen a 10 Ggr. pro Pfund ber Gunft eines geehrten Publifums. Der Labaf muß febr gut fein, benn es haben bereits 6 Berliner Fabrifanten barauf aufmertfam gemacht, genug für bie Ehre ber resp. Saufer, um folden nicht nachzumachen. Schroba, ben 10. Juli 1843. mad diet and anne de fin &. bil

- 12) Befte neue Engl. heringe à 1 Ggr. pro Stud, befte Limb. Sahntafe à 31 Ggr. pro Pfo., beften neuen Schweizertafe a 6 Ggr. pro Pfo., empfing und offerirt B. L. Prager , Wafferfrage Dr. 80. im Luifengebaude.
- 13) Ber einen verloren gegangenen braunen Bachtelhund, auf ben Ramen "Bello" borend, Friedrichefir. Dr. 17. 2 Treppen boch wiederbringt, erhalt eine angemeffene Belohnung. De Cabre maarnente D at bed etrabtlaftafall met noe alleren
- 14) In meiner Conditorei hat Jemand einen Beutel mit Gelb liegen laffen, ber Eigenthumer beffelben melbe fich bei 3. Freundt.
- 15) Co Mahagoni-Fourniere find in Auswahl und zu billigen Preisen gir haben bet Drofte, Gerberftrage Dr. 28.
- 16) Ein Rnabe, welcher die Goldarbeiterkunft zu erlernen wunfcht, fann fich ju Diefem Zwecke bei mir melben. and mudthagradfor D
- 17) Friedriche, und Lindenstragen, Ede ift zu Dichaell ein Laben, 2 Stuben, Ruche zu vermiethen. Ginen dur bechtingt nab fünftrachell rechtliefe . fo
- 18) Bei J. J. heine in Pofen ift zu haben: Religibfe Bortrage bon Plegner. 8 hefte à 17½ Ggr. I & aid dangeoffe voll & nou hat Duriffer mi Marifingeni

tonge Change belergene Pfobliffement Dentiglebonign on bie Umpreferiebene finge groungen und billier ein geeberte Publichem biefelbe nieder vom Weifprechen regiler

und ponellisher Bostenung um recht hanfigen gutigen Befalle.

19) Donnerstag ben 13, Juli großes Garten-Ronzert im Schilling. tor Sie afalligen Leaditing. Geft fint 1., Infire, ift bas an ber Eret